Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

1. April 1863.

I. Kwietnia 1863.

Lizitazions-Ankundigung.

Dro. 11101. Die f. t. Finang. Begirto- Diretzion in Stanislau veräußert im Ramen tes boben Merars mit Borbehalt ter höheren Genchmigung brei Baugrunde von den ehemaligen Kontrafzioneffallungen in Thumacz, wovon ber eine 152 Rift. ber zweite 90 Alft. und der britte 84 Alft. beilaufig an Flachenraum enthalt, jo wie das Alerar biefe Baugrunde befigt und genicht, und ohne Uebernahme irgend melder mie imn er gearteten Gewährleiftung von Geite tes hohen Merars für tiefe Baugrunde an ten Meiftbiettenben.

Die Ligitagion gur Beräußerung biefer Baugrunte mirb am 29. April 1863 um 9 Uhr Bormittage im Amtegebaube ber gebachten

t. f. Finang-Begirts Direkzion abgebalten werben.

Ale Auerufepreis wird ber ermittelte Chabungemerih ter Dougrünte und zwar tee Baugrundes von 152 Mlft. mit 16 fl., des Laugrurdes ren 90 🗆 Rift mit 30 fl. und des Laugrundes von 84 Sift, mit 12 fl. oft. 28. angenommen, und bas den jetem Li= gitanten ju erlegente Barium berragt 10% bes Auerufepreifee. Bum Raufe werden alle zugelassen, welche bievon durch die allgemeinen Gefete und die Landesverfaffung nicht ausgeschloffen find.

Der Grnicher mird gehalten fein, binnen vier Wochen nach Grgen Raufschilling auf einmal bei ter f. f. Cammlungefaffe in Stanislau

baar ju erligen.

Bu biefer Ligitagion merben auch fdrifiliche Offerten ongenom= men meiben, melde jeboch nur bis ju bem ber Ligitogion unmittelbar vorangehenden Tage 6 Uhr Atends beim Lorftande ter Stanislauer Finarg. Bezirle. Diretzion überieicht werden fonnen und folgende Da ten enthalten muffen:

a) das Dojekt, auf welches ber Anboth gemacht wird und die Summe in oft. 2B. welche fur basfelbe angebothen wirt, in Bif-

fern und in Buchftaben,

b) die ausdrudliche Erflarung bes Offerenten, daß er alle Ligita. gionebedingniffe fenne und fich benfelben unbedingt unterwerfe,

c) ben Tauf = und Familiennamen, Charafter und Wehnort bis Offerenten, endlich

d) muffen bie Offerenten mit bem 10% Babium entweder im Baa-ren oder in Staatspapieren, beren Werth nach dem jungften Biener Borfenturfe berechnet mird, verfeben fein.

Die meiteren Ligitagionebebingniffe fonnen bei ber Finang . De.

dirts . Direfzion in Stanislau eingefeben merden.

Bon ber f. f. Finang-Begirte Diretzion.

Stanislau, am 28. Februar 1863

# Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 11101. C. k. obwodowa dyrekcya finansów w Stanisławowie sprzedaje w imieniu wysokiego skarbu, z zastrzeżeniem wyższego zatwierdzenia, trzy grunta hudownicze z pod byłych stajen koncentracyjnych w Tłumaczu, z których to gruntów pierwszy liczy 152 sąż. kwadr., drugi 90 sąż. kwadr., a trzeci 84 sąż. kwadr. w przybliżeniu, a to w takich warunkach, w jakich tamże skarb Pomienione trzy grunta budownicze posiada i używa, nie przyjmujac na siebie zobowiązania jakiejkolwiek i jakiegobądź rodzaju rękojmii <sup>2</sup>e strony wysokiego skarbu za te grunta względem dającego.

Licytacya sprzedaży tych gruntów odbędzie się d. 29. kwietnia 1863 o 9ej godzinie przed południem w zabudowaniu urzędo-

wem pomienonej c. k. obwodowej dyrekcji fipansowej.

Jako cena wywołania ustanawia się sprawdzona wartość szacunkowa gruntów, a mianowicie gruntu liczącego 182 sąż. kwadr. 16 zł., gruntu liczącego 90 sąż. kwadr. 30 zł., a gruntu liczącego 64 saz kwadr. 12 zł. w. a. a wadyum, które każdy licytujący zło-<sup>2</sup>yć winien, wynosi 10% ceny wywołania. Do kupna przypuszczony Jest każdy, kto nie jest od tego wykluczony ogólnemi prawami Państwa i statutem krajowym.

Nabywca będzie obowiązany do czterech tygodni po otrzy-Maniu zawiadomienia o zatwierdzeniu jego podania złożyć całą cenę kapna na raz w gotówce w c. k. kasie zbiorowej w Stanisławowie.

Przy tej licytacyi beda się przyjmować także pisemne oferty, które wszakże mogą być podane najpóźniej w dniu poprzedzającym <sup>Gz</sup>ień licytacyi do godziny 6ej wieczór u naczelnika Stanisławowskiej k. obwodowej dyrekcyi finansowej, i maja zawierać następu-Jace szczególy:

a) przedmiot, którego tyczy się podanie i sumę za niego podaną w walucie austryackiej wyrażona w liczbach i słowach,

b) wyraźne oświadczenie podającego, że znane mu są wszystkie warunki licytacyi, i że się takowym bezwzględnie podaje,

c) imie i nazwisko, stan i zatrudnienie i miejsce zamieszkania

podającego, w końcu

d) muszą być oferty zaopatrzone w wadyum wynoszące 10% sumy szacunkowej wywołania, badź w gotówce badź w papie-

rach publicznych państwa, których wartość według najpoźniejszego kursu gieldy wiedeńskiej obliczona być ma.

Resztę warunków licytacyi można przejrzeć w c. k. obwodo-

wej dyrekcyi finansów w Stanisławowie.

Od c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 28. lutego 1863.

G b i f t. Mro. 2458. Bon bem f. f. Begirfegerichte in Wojnilow wird befannt gemadt, daß Paul Prokopów zu Dołpołów am 25. April 1861 ohne hinterlaffung einer letiwilligen Anordnung verflorben ift.

Da ju biefem Nachloge auf Grund ber gesetlichen Gibfolge ter erblafferische Cohn Oleksa Prokopow jum Erben berufen, tiefem Ger'dte jetoch beffen Aufenthalt unbefannt ift, fo mirb terfelbe aufgefordert, fich binnen Cinem Jahre von bem unten gefehren Tage an bei tiefem Gerichte ju melten und die Erbierflarung anzubringen, widrigenfalls tie Beilaffenfchaft mit ben fich meltenden Erben und bem für ihn aufgestellten Rurator Stefan Sekretow abgehandelt werden muite.

Wojnilow, ben 3. Dezember 1862.

Edykt.

Nr. 2458. Od c. k, sądu powiatowego w Wojnilowie niniejszym wiadomo czyni się, że Pawło Prokopów dnia 25. kwietnia 1861 w Dolpołowie bez ostatniej woli rozporządzenia zmarł.

Gdy do tego spadku na zasadzie prawnego następstwa syn spadkodawczy Oleksa Prokopów powołany jest, tegoż miejsce pobytu ale temu sadowi niewiadome jest, zatem go wzywa się, aby w przeciągu jednego roku od niżej wyrażonego dnia w tutejszym sądzie zgłosił się i do wyzej wspomnionego spadku oświadczył się, inaczej pertraktacya spadku z spadkobiercami zgłaszającemi się i kuratorem dla niego w osobie Stefana Sekretowa ustanowionym przeprowadzona zostanie.

Wojniłów, dnia 3. grudnia 1862.

Edykt. Nr. 6780. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem ogłasza, że przeciw p. Fewronii z Szolajskich hr. Tyszkiewiczowej przez p. Mikolaja Szolajskiego i p. Ludwikę z Szolajskich Duniewiczowe, dnia 16. lutego 1863 do l. 6780 pozew wniesiony został o zawyrokowanie, że klauzula względem warunków wypłaty sumy 5050 duk. na rzecz Fewronii z Szołajskich Tyszkiewiczowej intabulowana, z sum 1500 duk., 1775 duk., 591 duk. 12 zlp. na rzecz pozywających na dobrach Nawaryi i Maliczkowicach czyli na cenie licytacyjnej tych dóbr intabulowanych, z większej sumy 5050 duk. pochodzących, extabulowana być ma, i warunek względem wypłaty tych sum postanowio-

ny, za wypełniony się uznaje. Ponieważ miejsce pobytu p. Fewronii hr. Tyszkiewiczowej niewiadome, postanawia jej tedy c. k, sad krajowy we Lwowie na jej koszta i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata p. Hoffmana z substytucya p. adwokata Roińskiego za kuratora, z którym uniesiona sprawa wedle ustawy sądowej dla Galicyi przeznaczonej, przeprowa-

dzoną zostanie.

Wzywa się przeto pozwana, aby na terminie do rozprawy ustnejna dzień 18. maja 1863 wyznaczonym albo sama się zjawiła, albo potrzebne dokumenta postanowionemu zastępcy doręczyła, lub też innego zastępcę obrała i tegoż tutejszemu sądowi podała, w ogółe aby do obrony służące kroki przedzięwzięta, gdzyż w przeciwnym razie z zaniedhania onych wypływające skutki sama sobie przypisze. Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 4. marca 1863.

Ronfurs. Mro. 541. 1. Sauptmann Martin Kappel'icher Stiftungeplat

jahrlicher 90 fl. oft. 2B.

Da der Stifter hiezu fruppelhafte und nicht durch eigene Schuld verarmte Berfonen berufen hat, fo merden diejenigen, melde fich biegu geeignet finden, aufgefordert, ihre mit den Rachweisen ihrer tiensifallis gen Qualifitagion belegten Gesuche bis langftens Ende Mai 1863 bei dem f. f. Landes-Militar, Gerichte in Wien (Stadt, Freiung, im ehes maligen General Rommando. Gebaude) ju überreichen.

II. Zwei Grafich Cordua'fde Stiftungeplate für f. f. Offiziere.

Witmen mit dem jahrlichen Genuße von 100 fl. oft. 20.

Da die Stifterin biegu foldte Offizierswitmen bestimmt hat, welche weber ein Bermögen besitzen, noch eine Pension genießen, fo werden jene, welche biezu geeignet find, aufgefordert, ihre mit ben Rachweisen ihrer diesfälligen Qualifitagion belegten Besuche bis langftens Ende Junt 1863 bei dem f. f. Landes - Militar - Gerichte in Wien (Ctadt, Freiung, im ehemaligen General Rommanto Gebaute) ju

R. f. Landes - Militar - Gericht.

**(1)** 

Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 10983. Die f. f. Finang Begirte Direfgion in Stanislau veräußert im Namen des hohen Merars mit Borbehalt ber hoheren Genehmigung nachstehende Realitäten:

I. In Tyśmienitz.

1) Die ehemalige Rittmeifteremohnung, Rataftral-Rro. 168, befiebend aus einem ebenerdigen gemauerten hauptgebaube, welche ein Borhaus, 2 Borgimmer, 4 Bimmer, 2 Rammern, 1 Ruche, Bagen- fcopfen und einen Brunnen enthalt, bann aus 2 ebenerdigen gemau. erten Rebengebauten, movon eines 2 Borhaufer, 2 Bimmer, 2 Stallungen und einen Reller enthalt, endlich aus einem gemauerten Das gagin fammt Sofraum, im Gefammtflachenraum von beilaufig 543 | Rlafter nebft Ginfriedung, ferner einen Garten von beilaufig 723 [ Rlafter und eine Reitschule von beilaufig 595 [ Rl. Flachenraum.

2) Eine ebemalige Kontratzione. Stallung fammt hofraum, Ras taftral-Dro. 554, im Gesammtflächenraum von beilaufig 270 [ Rl.

#### II. In Mariampol.

1) Das ehemalige Stabeoffizierequartier Rr. 1, Kataftral-Aro. 8, bestehend aus einem ebenerdigen gemauerten Saupigebaude von 5 Bimmern, Borhaus, Reller und Rudie, bann aus 2 ebenerbigen ge-mauerten Rebengebauben, movon eines 1 Borhaus, 1 Bimmer, eine Rammer, eine Stallung, und eine Ctallung auf 10 Pferbe und bas zweite eine Wagenremife enthalt, fammt Sofraum, im Gefammtfla. denraum von beilaufig 300 [ Rlafter, Sofeinfriedung und einige Feuerlofdrequifiten.

2) Das ehemalige Rittmeiftersquartier Dro. 2, Rataftral. Dro. 29, bestehend aus einem ebenerdigen gemauerten Sauptgebaude mit einem Borhaufe, 4 Bimmern, einer Rammer, Ruche und Reller, bann mit einem gemauerten Debengebaube, welches ein Borhaus, ein Bimmer, Rude, Magenremife und eine Ctallung auf 6 Pferde enthalt, fammt Sofraum, Sofeinfriedung und einigen Feuerlofdrequifiten, im

Gefammtflachenraume von beilaufig 233 [ Rlafter.

3) und 4) Das ehemalige gemauerte Subalternoffizierequartier Dro. III., Rataftral Dro 9, bestehend aus einem Borhaufe, 4 Bim= mern, Reller, Ruche, Ctallung auf 5 Pferte und Bagenicopfen fammt Sofraum, im Gefammiflachenraume ron beiläufig 156 [ Rlafter, ferner das chemalige gemauerte Cubalternoffizierequartier Rro. IV., Ratafral Mro. 10, bestehend aus einem Borhause, 3 Bimmern, Ram. mer, Ruche, Reller, Ctallung auf funf Pferbe und einer Bagenremife sammt hofraum im Gesammtflachenraume bon beilaufig 196 [ Rl. und hofeinfriedung.

5) Das ehemalige gemauerte Cubalternoffizierequartier Mr. VI., Ratafiral-Dro. 303, bestehend aus einem Borhause, vier Bimmern, Reller, Ruche, Ctallung ouf funf Pferte und Wagenschopfen, fammt hofraum, im Gesammiflachenraume von beilaufig 288 [ Rl. und

6) Die ehemalige Kontrakzionestallung Rro. 1, Ratastral- Nro. 324, im Flachenraum von beilaufig 60 [ Rlafter auf 16 Pferbe. Die ehemalige Rontrafzioneffallung Dro. 2, Rataftral=Dro.

411, im Flachenraume von beilaufig 60 [ Rlafter auf 16 Pferde. 8) Eine offene Reitschule im Flachenraum von beilaufig 450 [ Rlafter, fo wie fie tas Merar befit und genießt, und ohne lebernahme irgend welcher wie immer gearteten Gewährleiftung von Seite bes hoben Merars an ben Meiftbiethenden.

Die Ligitagion gur Beraugerung biefer Realitaten wird bei ber

Stanislauer f. f. Finang. Begirte=Direfgion

gu I. Buntt 1. und 2. am 20. April 1863 Bormittags 9 Uhr,

ju II. Punkt 1. am 21. April 1863 Vormittage 9 Uhr,

ju II. Punft 2. am 22. ju II. Buntt 3. und 4. am 23. Upril 1863 Bormittage 9 Uhr, ju II. Punft 5. am 24. April 1863 Vormittage 9 Ubr.

endlich zu Punkt 6., 7. und 8. am 28. April 1863 Bormittage

9 Uhr abgehalten werden.

ad I. 1. pr. 2610 fl. 38 fr., wovon auf die Mittmeifteremob. nung fammt Rebengebauden und Sofraum 2241 fl. 75 fr., auf ten Garten 243 fl. 5 fr. und auf die Reitschule 125 fl. 58 fr., falls Jemand diese Objekte einzeln zu erstehen munschte, entfallen murden;

ad I. 2. pr. 580 fl. 30 fr.; ad II. 1. pr. 1978 fl. 12 fr.; ad II. 2. pr. 1264 ft. 68 fr.; ad II. 3. und 4. pr. 1326 fl. 75 fr.; ad II. 5. pr. 683 fl. 75 fr.;

ad II. 6. pr. 806 fl. 68 fr.; ad II. 7. pr. 800 fl. 66 fr.; ad II. 8. pr. 90 fl. öfterr. Wahr.

Bon jedem Ligitanten ift früher bas Badium mit 10% bes Ausrufepreises zu erlegen, und es werden jum Raufe alle zugelaffen, welche hievon durch die allgemeinen Gefete und die Landesverfaffung nicht ausgeschloffen find.

Der Erfieher wird gehalten fein, binnen 4 Bochen nach Erhalt ber Berftandigung von ber Beftatigung feines Unbotes ben gangen Raufschilling auf einmal bei ber f. f. Cammlungefaffe in Stanislau

baar zu erlegen.

Bu diefer Ligitagion werden auch fchriftliche versiegelte Offerten angenommen merden, welche aber nur bis ju bem unmittelbar ber Ligitagion der betreffenden Realität vorangebenden Tage, 6 Uhr Abende, beim Borftande der Stanislauer Finang . Bezirke . Direkzion überreicht werden fonnen und folgende Daten enthalten muffen:

a) Das Objett, auf welches ber Anbot gemacht wird, und bie

Summe in öfferr. Dahr., welche fur baefelbe angebothen wird, in Biffern und Buchftaben;

b) die ausdrüdliche Erflarung tes Offerenten, daß er alle Lizitazionebedingnisse fenne und sich denfelben unbedingt unterwerfe;

c) den Tauf- und Familiennamen, Charafter und Wohnort tes

Offerenten, endlich

d) muffen bie Offerenten mit bem 10% Badium entweder im Baaren oter in Ctaatepapieren, beren Werth nach bem jungfien Biener Botfenturfe berechnet wird, verfeben fein.

Die weiteren Ligitagionebedingniffe fonnen bei biefer Finang-

Bezirte. Direktion in Stanislau eingefehen merden.

Won der f f. Finang. Bezirte=Direkzion.

Stanislau, am 28. Februar 1863.

# Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 10983. C. k. obwodowa dyrekcya figansów w Stanisławowie sprzedaje w imieniu wysokiego skarbu z zastrzeżeniem wyzszego zatwierdzenia, następujące realności:

# I. W Tyśmienicy.

1) Pomieszkanie niegdyś rotmistrzowskie pod 1. kadastralną 168, składające się z zabudowania głównego, bezpiątrowego murowanego, o jednej sieni, dwóch przedpokojach, czterech pokojach, dwóch komorach, jednej kuchni, wozowni i studni, następnie z dwóch również bezpiątrowych murowanych zabudowań przyległych, z których jedno ma dwa przedpokoje i dwa pokoje, dwie stamie i piwnicę, w końcu z murowanego magazynu z dziedzińcem w ogólnej objętości przestrzeni około 543 sązni kw. z oparkanieniem, oprócz tego z ogrodu obejmującego około 723 sązni kwadr. i ujeżdzalni obejmującej około 595 sążni kwadr. przestrzeni.

2) Stajnie niegdyś koncentracyjną z dziedzińcem pod l. kad.

554 w ogólnej objętości przestrzeni około 270 sążni kwadr.

### II. W Marjampolu.

1) Kwatere niegdyś sztabsoficerską Nr. 1. pod l. kadastr. 778, składającą się z zabudowania głównego bezpiątrowego, murowanego o pięciu pokojach, sieni, piwnicy i kuchni, następnie z dwóch bezpiątrowych, murowanych zabudowań przyległych, z których jedno ma jedną sień, jeden pokój, komórkę i stajnie na dziesięć koni, a drugie wozownię z dziedzińcem w ogólnej objętości przestrzeni okolo 300 sążni kwadr., oparkanienie i niektóre przybory do ga-

2) Kwaterę niegdyś rotmistrzowską Nr. II. pod l. kadastr. 29, składającą się z zabudowania głównego, bezpiątrowego, murowanego o jednej sieni, czterech pokojach, jednej komorze, kuchni i piwnicy, następnie z zabudowania przyległego, murowanego, zawierającego jedną sień, jeden pokój, kuchnię, wozownię i stajnię na sześć koni z dziedzińcem, oparkanieniem i niektóremi narzędziami do gaszenia ognia w ogólnej objętości przestrzeni około 233 sążni kwadratowych.

3) i 4) Murowana kwatere niegdyś oficerską Nr. III. pod 1. kadastr. 9 składająca się z jednej sieni, czterech pokojów, piwnicy, kuchni, stajni na pięć koni i wozowni z dziedzińcem w objetości ogółem przestrzeni około 156 sążni kwadr. Następnie kwaterę niegdyś oficerską murowaną Nr. IV. pod I. kadastr. 10, składającą się z jednej sieni, trzech pokojów, komory, kuchni, piwnicy, stajni na pięć koni i wozowni, z dziedzińcem w ogólnej objętości około 196 sążni kwadratowych i oparkanieniem.

5) Murowana kwatere niegdyś oficerską Nr. VI. pod l. kad. 303 składającą się z jednej sieni, czterech pokojów, piwnicy, kuchni, stajni na pięć koni i wozowni z dziedzińcem w ogólnej objętości

przestrzeni około 228 sążni kwadr. i oparkanieniem.

6) Stajnię niegdyś koncentracyjną Nr. I. pod l. kadastr. 224 w objętości ogólnej przestrzeni około 60 sążni kwadr. na szesna-

7) Stajnię niegdyś koncentracyjną Nr. II. pod 1. kadastr. 411 na ogólnej objętości przestrzeni około 60 sążni kwadr. na szesna-

8) Ujezdzalnię niekrytą obejmującą przestrzni ogółem okolo 450 sažni kwadr. tak jak ja skarb posiada i używa, i bez przyjmewania jakiejkolwiek i jakiegobądź rodzaju rękojmij ze strony wysokiego skarbu względem najwięcej dającego.

Licytacya sprzedaży tych realności odbędzie się w Stanistawowskiej c. k. obwodowej dyrekcyi finansowej co do I. punkt 1.

dnia 20. kwietnia r. 1863 o godz. 9. przed południem.

Co do II. punkt. 1. dnia 21. kwietnia 1863 o godz. 9. przed południem

Co do II. punkt. 2. dnia 22. kwietnia 1863 o godz. 9. przed

Co do II. punkt. 3. i 4. dnia 23. kwietnia 1863 o godz. 9. przed poludniem.

Co do II. punkt. 5. dnia 24. kwietnia 1863 o godz. 9. przed południem. Wreszcie

Co do 6., 7. i 8. daia 28. kwietnia także o godz. 9. przed południem.

Cena szacunkowa wywołania ustanowiona jest:

Co do l. 1. na 2610 zł. 38 kr.. z czego przypadałoby na kwaterę rotmistrzowską z zabudowaniami przyległemi i dziedzińcem 2241 zł. 75 kr. na ogród 243 zł. 5 kr., a na ujeżdzalnie 125 zł. 58 kr., w razie, gdyby kto takowe z osobna pojedyńczo nabyć sobie życzył.

w Afril aparter a part, manage posterior part

Co do I, 2. na 580 zr. 30 kr.

Co do II. 1. na 1978 zł. 12 kr.

Co do II. 2. na 1264 zł. 68 kr.

Co do II. 3. i 4. na 1326 zł. 75 kr.

Co do II. 6. na 806 zł. 68 kr. Co do II. 7. na 800 zł. 66 kr.

Co do II. 8. na 90 zł. wal. austr.

Każdy licytujący winien wprzód złożyć wadyum 10% ceny szacunkowej wywołania, a do kupna przypuszczony jest każdy, nie wykluczony od tego, ogólnemi prawami państwa lub statutem krajowym.

Nabywca będzie obowiązany do czterech tygodni po otrzymania zawiadomienia o potwierdzeniu jego podania złożyć cała cenę kupna w gotówce w c. k. kasie zbiorowej w Stanisławowie.

Przy tej licytacyi będą się przyjmować także pisemne oferty, które wszakże mogą być podane najpóźniej w dniu poprzedzającym, dzień licytacji powyższych realności do godziny 6. wieczór u naczelnika Stanislawowskiej c.k. obwodowej dyrekcyi finansów i mają zawierać następujące szczególy:

a) Przedniot, którego tyczy się podanie i sumę za niego po-

dana w walucie austr, wyrazona w liczbach i słowach.

b) Wyraźne oświadczenie podającego, że znane mu są wszystkie warunki licytacyi i że się takowym bezwzględnie poddaje.

c) Imię i nazwisko, stan i zatrudnienie, tudzież miejsce zamie-

szkania podającego, w końcu

d) muszą być oferty zaopatrzone w wadyum wynoszące 10% sumy szacunkowej wywołania, w gotówce lub w papierach publicznych państwa, których wartość według najpóźniejszego kursu gieldy wiedeńskiej obliczona być ma.

Reszte warunków licytacji można przejrzeć w c. k. obwodo-

wej dyrekcyi finansowej w Stanisławowie.

Od c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Stanisławów, dnia 28. lutego 1863.

(514)Kundmachung.

Diro. 2163. Degen Sicherstellung bes Bauzeugsbedarfes bes Ztoczower Etraffenbaubegirfes fur 1863 wird tie Offertverhandlung ausgeschrieben.

|          | Das Erforderniß ist folgendes:                   |      | ft. | fr. |
|----------|--------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 13<br>13 | Stud eiserne Faße   Schaufeln, 4 St. auf einen B | Bund | 17  | 68  |
| 31       | bolgerne Schaufeln                               |      | 6   | 20  |
| 7        | Wafferablaffer a 4 Pfund schwer                  |      | 7   | 84  |
| 14       | bolgerne Rothfrufen                              |      | 2   | 80  |
| 10       | beschlagene Scheibtruhen                         |      | 50  |     |
|          | hölgerne Moltern                                 |      | 9   | 50  |
| 7        | Bugschnüre                                       |      | 14  |     |
| 1        | Ginraumere. Bandalier                            |      | 4   | _   |
| 25.      | Zusammer Bahr                                    | 1 .  | 111 | 2   |
|          |                                                  |      |     |     |

Schriftliche mit bem 10% Babium versebene Offerte find bis jum 16. April 1863 bei der f. f. Rreisbeborte einzubringen, mo bie naberen Bedingungen eingefehen werden fennen.

Bon der f. f. Rreisbehorde.

Złoczów, am 26. März 1863.

# Obwieszczenie.

Nr. 2163. W celu sprawienia przeborów budowniczych dla powiatu Złoczowskiego na rok 1863 rozpisuje się licytacya za po-

| moca ofert.                                            |     |    |
|--------------------------------------------------------|-----|----|
| Potrzeba jest następująca:                             |     |    |
| 13 lopat zelaznych 4 sztuk na wiązkę                   | 17  | 68 |
| 31 lopat                                               | 6   | 20 |
| 7 narzedzi do spuszczania wody po 4 funty ważących .   | 7   | 84 |
| 14 narzędź drewnianych do odgartywania błota           |     | 80 |
| 10 okutych taczek                                      |     |    |
| 19 niecek drewnianych                                  |     | 50 |
| 7 sznurów do tarasowania                               | 14  |    |
| 1 rzemich napierśny dla drożników z lakierowanej skóry |     | _  |
| Razem .                                                | 111 | 2  |

wal. austr.

Pisemne oferty w 10% wadyum zaopatrzone, mają być podane do 16. kwietnia 1863 do c. k. władzy obwodowej, gdzie przejrzeć mozna bliższe warunki.

Od c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 26. marca 1863.

**(1)** (497)

Nr. 2488. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Janowie za-wiadamia niniejszem niewiadomych spadkobierców zmarłego dnia 12. września 1862 Jana Szczurowskiego, iż wskutek prożby pana Józefa Vellze dnia 16. września 1862 do liczby 2488 wniesionej urzedowi ksiąg gruntowych, uchwałą z dnia 20. października 1862 do liczby 2488 polecono, aby punkta przedugodne, miedzy panem Janem Szczczurowskim z jednej, a Józefem Vellze z drugiej strony dnia 5. września 1862 zawarte odnośnie do kontraktu kupna i sprzedaży między panem Józefem Milleret i Janem Szczurowskim dnia 17. stycznia 1858 zawartego w księdze dokumentów Tom. II. str. 331., 332. wypisanego ze skutkiem prenotacyi przeniesienia

własności realności Werchułka zwanej, do Łosiny należącej, na rzecz

pana Józefa Vellze do księgi dokumentów wpisał.

Ponieważ do spadku Jana Szczurowskiego do tych czas nikt się jeszcze jako spadkobierca nie zgłosił, ustanania się jego nieobjętej masie spadkowej kuratora w osobie tutejszego obywatela pana adwokata Franka, któremu się powołana wyżej uchwała dorecza.

Janów, dnia 20. października 1862.

(496)\_Ronkurs - Kundmachung.

Dro. 9367. Bu befegen: Gine Amteoffizialefielle bei bem Rinang = Landes. Direffions : Defonomate in Lemberg in der XI. Diaten = Rlaffe mit tem Gehalte jährlicher 735 fl. eventuel 630 oder 525 fl. und Rauzionepflicht.

Befude find inebefontere unter Radiweifung ber Brufung aus ber Stagterechnunge Biffenschaft binnen vier Bochen bei ber Finang-

Landes. Direktion in Lemberg einzubringen.

Auf dieponible Beamte wird, fo ferne fie bie erforderliche Gig. nung befigen, vorzugemeife Rudficht genommen merden.

Bon ber f. f. Finang. Landes-Diretzion.

Lemberg, am 19. März 1863.

(513)(1)

Mro. 2721. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte mird über bas gesammte Bermögen tes Samborer gantelsmannes Markus Finsterbusch hiemit ber Ronture eröffnet, und allen, welche eine Forberung wider ben Verschuldeten haben, aufgetrogen, damit fie ihre auf mas immer für Recht fid grundenten Auspruche bie gum 31. Dat 1863 anmelden follen, midrigene fie von bem vorhandenen, und etwa que wachsenden Bermogen, fo meit foldes bie in ber Beit fich anmelben. ben Gläubiger erschöpfen, ungehindert bes auf ein in ter Daffe bebefindliches Gut habenden Eigenthums . oder Pfandrechtes oder eines ihnen zustehenden Kompenfazionerechtes abgewiesen sein, und im lettes ren Falle jur Abtragung threr gegenseitt en Schuld in die Maffe angehalten werden wurden. Jede Unmeldung ift fchriftlich in der Bestalt einer Rlage wider den Konfuremassavertreter Landes : Abvokaten Dr. Weisstein bei biefem f. f. Rreiegerichte gu überreichen, und in berfelben nicht nur die Richtigfeit der Forderung fondern auch bas Recht, fraft deffen er in diefe ober jene Rlaffe gefett zu werden verlangt, ju erweisen.

Bum einstweiligen Vermogensverwalter wird ber hiefige Rauf.

mann K. Gilatowski aufgestellt.

Bur Wahl des stabilen Bermogensverwalters und Kreditoren-Ausschufes, fo wie jum Bersuche einer gunftigen Ausgleichung wird die Tagfahrt auf ben 3. Juni 1863 um 3 Uhr Rachmittage anbe-

Bum Bertreter ber Konkursmaffe wird ter herr Landes-Abrofat Dr. Weisstein mit Substitutrung bee herrn Advofaten Dr. Witz ernannt.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Sambor, ten 28. Marg 1863.

(515)G d i f t.

Mro. 221. Nachdem die hiergerichtliche allgemeine Aufforderung am 19. November 1861 Bahl 1740 gur Brafentagion nadifiehender bem Jüdel Silberg anläßlich des in Podkamien am 11. Juni 1861 statt. gefundenen Brandes in Berluft gerathenen der f. f. Cammlungsfaffe in Brody als:

1) Duittung Brody ddto. 5, April 1860 sub Jour. - Art. 29 über bie Baarfchaft vom 22 fl. 81 fr. oft. 28. als Babium fur bie Mein = und Fleisch-Verzehrungesteuer-Pachtung im Ginhebungebezirte

Pieniaki;

2) eine Quittung Brody ddto. 17. Marg 1857 Jour. - Art. 16 über 150 fl. und zwar in Razionalanlehens : Obligazionen, als: Gin Stud vom 1. Oftober 1854 Bahl 50576 a 50 fl. mit 25 Rupons, 2 Stud vom 31. Oftober 1854 Mro. 148961 und 156058 jede ju

50 fl. zu je 25 Stud Rupone;

3) eine Quittung ddto. Brody 17. Marg 1859 Jour. - Art. 16 über 80 fl. und zwar in 4 Stud Mazionalanlehens-Obligazionen vom 31. Oftober 1854 Dro. 593, 15786, 17157, 32612 jede ju 20 ff. und ju je 25 Rupone, - fruchtlos abgelaufen ift, fo merden über abermaliges Unsuchen bes Judel Silberg de praes. 31. Janner 1863 3. 221 diefe Quittungen sammt Rupons hiemit für null und nichtig erflärt.

Bom f. f. Begirkeamte ale Gericht. Zalośce, ten 28. Februar 1863.

© d i f t. (501)

Mro. 11590. Bom f. f. Lemberger Landes- ale Banbelegerichte wird hiemit fundgemadt, tag gerr Louis Lichtenstein ale Dirigent ber Filiale der f. f. priv. öfterr. Rreditanftalt fur gandel und Bewerbe in Lemberg die Firma "Filiale der f. f. priv. ofterr. Kreditanstalt für Sandel und Cemerte in Lemberg : Mises Lichtenstein oder Lichtenstein-Ziemiałkowski" am 17. Marz 1863 protolollirt bat, und daß die frühere am 14. Februar 1861 protofollirte Firma: "Filiale der f. f. priv. ögerr. Rreditanstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg : Mises Garovaglio oter Garovaglio - Ziemiałkowski" gelöscht murde.

Dom f. t. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 19. März 1863.

G d i f t.

Dro. 3580. Bom Stryjer f. f. Begirteamte ale Gericht wird bie mit Bescheid vom 10. August 1862 3. 2285 bewilligte Intabulirung bes Lipa Eisenstein als Cigenthumer bes ber Mariem Eisenstein gebor. Liebmann gehörigen 1/20 Theils ter Realität in Stryj sub Saus. Dr. 118 Ctatt ihrem unbefannten Erben biemit befannt gemacht, und der bezogene Befcheid, diefes Gerichtes bem fur die liegende Maffe der Mariem Eisenstein bestellten Aurator frn. Advokaten Dr. Dzidowski jugestellt.

Stryj, am 24. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 3627. C. k. sad krajowy jako handlowy i wekslowy we Lwowie, nieobecnego i z miejsca pobytu niewiadomego Frydryka Ernesta dw. imion Boelke niniejszym edyktem zawiadamia, że w skutek skargi Maryanny Reszytełowicz do l. 56462 ex 1862 do tutejszego sadu względem zapłacenia sumy wekslowej 210 zł. w. austr. z przynależytościami wpiesionej przeciwko temuż pod d. 31, grudnia 1862 do liczby 56462 płatniczy, zapadł.

Gdy miejsce pobytu Frydryka Ernesta dw. im. Boelke sadowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się dla tegoż na jego stratę i koszt kuratora w osobie p. adwokata Dra. Blumenfelda z substytucya p. adwokata Dra. Landesbergera, oraz wyżej pomieniony na-

kaz płatniczy temuż p. kuratorowi doręcza się.

Lwów, dnia 5. marca 1863.

(502)(2)Edykt.

Nr. 3470. C. k. sad obwodowy w Stanisławewie z pobytu niewiadomemu Feliksowi Barczewskiemu, lub w razie śmierci spadkobiercom jego z imienia i pobytu nieznajomym wiadomo czyni, iż przeciw niemu spadkobiercy po ś. p. Waleryanie hr. Dzieduszyckim pod dniem 9. marca 1863 do l. 3192 pozew o orzeczenie, że zaległość procentowa do roku 1811 w sumie 12470<sup>1</sup>/<sub>9</sub> duk. vmorzona jest, i z przynależyteściani z debr Potoczyska, Olesza, Żuków i Zukocin wyekstabulowana być ma, dalej dnia 10. marca 1863 do 1. 3252 pozew o wymazanie sumy 118888/9 duk. z przynalezytościami z dóbr Potoczyska, Olesza i Zuków, nakoniec trzeci pozew dnia 14. marca 1863 do l. 3470 o wymazanie ze stanu biernego tych samych dobr sumy 12470 dukatów jako zaległości procentowej w tutejszym c. k. sadzie wnieśli, w skutek których termina do ustnej rozprawy na 18. czerwca 1863 o 10. godzinie rano wyznaczone zostały, i pan adwokat Skwarczyński ze substytucyą p. adwokata Maciejowskiego nieobecnym pozwanym do bronienia ich praw na kuratora ustanowionym został. Upomina się więc nieobecnego Feliksa Barczewskiego niniejszym edyktem, aby wcześnie się do tutejszejszego sądu zgłosił, lub potrzebną informacyę ustanowionemu kuratorowi udzielił, inaczej zle skutki z zaniedbania tej sprawy wyniknać mogące sam sobie przypisać musi. Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 16. marca 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 1993. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia p. Walentynę z Raszowskich Boberske i p. Filipinę z Raszowskich Grodzke, jako pan Tomasz Pietraszkiewicz na dniu 20. maja 1862 przeciw pani Walentynie z Raszowskich Boberskiej jako pierwszo pozwanej i p. Filipinie z Raszewskich Grodzkiej i innym jako współpozwanym wniósł w sądzie tutejszym ustne podanie celem przywrócenia terminu do zgłoszenia się do przysiąg wyrokami c. k. sądu krajowego wyższego Lwowskiego z dnia 6. czerwca 1859 l. 3389 i najwyższego c. k. trybunalu sprawiedliwości z dnia 20. listopada 1859 1. 12118 w sprawie głównej o zapłacenie ilości 214 zł. 48 c. w. a. z przynależytościami dopuszczonych.

Gdy wyznaczone poprzednio do rozprawy nad tem podaniem termina z powodu niemożności doręczenia wezwania wyżwymienionym pozwanym, na niczem spełzły, przeto na żądanie p. Tomasza Pietraszkiewicza ustanawia sad obwodowy dla p. Walentyny z Raszowskich Boberskiej i p. Filipiny z Raszowskich Grodzkiej kuratorem adwokata krajowego Dra. Zezulkę z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Frenkla, pierwszemu podanie z załączeniami doręcza, i do rozprawy ponowny termin na dzień 28 kwietnia 1863 godz.

10ta zrana wyznacza.

Wzywa się przeto p. Walentynę z Raszowskich Boberską i p. Filipine z Raszowskich Grodzke, by wszelkie odnośne do sprawy swojej dokumenta i informacye ustanowionemu kuratorowi udzieliły, lub na powyższym terminie osobiście stanęły, albo li też innego pełnomocnika sądowi wskazały, inaczcj bowiem wyniknać mogace złe skutki sami sobie przypisaćby musiały.

Przemyśl, dnia 5. marca 1863.

(508)d i f t.

Dro. 6013. Bom Sniatyner f. f. Begirtsgerichte wird ber, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Josefa Lutz und ihren allfalligen Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gegeben, es babe miber dieselben Sender Seidner megen Zahlung von 840 fl. öft. 2B. eine Gretuzionetlage überreicht, und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Tagfagung gur mundlichen Berhandlung auf den 19ten Juni 1863 Bormittags bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so murbe ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften Gr. Telesfor Pfau

als Rurator befiellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach Borschrift der 6 D. wird verhandelt werden.

Durch biefes Gbift wird die Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbit ju ericbeinen ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Cadwalter zu mahlen und tiefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibis gung dienlichen vorschriftemäßigen Redtemittel ju ergreifen, indem fie fich die aus teren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wirb.

Sniatyn, am 22. März 1863.

Kundmachung.

Mro. 3598. Bur Wiederbesetung der erledigten Tabakgroßtrafit in Tarnow wird am 14. April 1863 bei der f. f. Finang Begirte. Direfzion in Tarnow die Ronfurreng-Berhandlung abgehalten merben.

Die schriftlichen mit ter Stempelmarte à 50 fr. verfehenen, mit ber Beffatigung ber erlangten Gropjährigkeit, bem Gitten- und Bermögenszeugniffe, endlich mit tem Badium von 100 fl. ober ber Er. lagequittung der Tarnower Sammlungefasse über dasselbe belegten Offeite, sind bis einschließig 13. April 1863 6 Uhr Abends bei ber getachten f. f. Finang-Bezirts. Diretzion einzubringen.

Der Berkehr der Großtrafik betrug im v. J. 1862:

an Tabaf im Gewichte von 93.236 Plb. . . 87.181 fl. 971/2 fr. Stempelmarken . . . . . . . . . . . . 23.506 , 79

Busammen 110.688 fl. 761/2 fr.

öfferr. Wahrung.

Die naberen Bedingniffe, fo wie ber Ertragnifaueweie fonnen tet ter f. f. Finang-Begirfe-Direfgion in Tarnow oter bei ber Silfe. amter-Direkgion ter f. f. Finang-Landee-Direkgion in Krakau eingefehen werden.

Krakau, ben 7. Marg 1863.

Ogłoszenie.

Nr. 3598. Dla ponownego obsadzenia opróżnionej wielkiej trafiki tytoniowej odbędzie się dnia 14. kwietnia 1863 w c k. obwodowej dyrekcyi finansowej w Tarnowie wydzierzawienie pomie-

nionej trafiki przez konkurencyę.

Pisemne oferty z dołączeniem marki stemplowej na 50 cent. wal. austr., opatrzone świadectwem pełnoletności, moralności, tudzież stanu majatkowego z dołączeniem w końcu jako wadyum kwoty 100 zł. w. a. lub kwitu poświadczającego złożenie kwoty pomienionej w kasie zbiorowej Tarnowskiej, mają być wniesione do dnia 13. kwietnia 1863 włącznie do 6. godziny wieczór w wyż wymienionej c. k. obwodowej dyrekcyi finansów.

Obrót sprzedaży w tejże trafice wielkiej wynosił w roku ze-

szłym 1862:

Razem 110.688 zł. 761/2 c.

Bliższe warunki, również jak i wykaz przychodu można widzicć w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Tarnowie, lub też w dyrekcyi urzędów pomocniczych c. k. krajowej dyrekcyi finansów w Krakowie.

Kraków, dnia 7. marca 1863.

Ronfurs

Dro. 942. 3mei Begirte : Abjunftenftellen, und gmar bei den f. f. Begirframtern in Sokal und Dobromil ober eventuell bet einem

anderen Bezirfeamte find in Grledigung gefommen.

Bewerber um diefe Dienstposien haben ihre gehörig inftruirten Befuche im vorgefdriebenen Dienstwege bei ber f. f. Landestommiffion für Berfonalangelegenheiten ber gemischten Bezirkamter in Lemberg langftens bis 15. Upril 1. 3. einzubringen und es merden bisponible Beamten vorzuglich berüdfichtiget merben.

Bon ber f. E. Landeefommiffion fur Berfonal . Angelegenheiten ber

gemischten Bezirksämter.

Lemberg, am 25. Mars 1863.

E dift.

Bom Stryer f. f. Begirteamte als Gericht wird die mit Befdeid vom 7. Dezember 1861 Bahl 5199 bewilligte Intabultrung tes Jonas Liebmann und Lipa Eisenstein ale Gigen. thumerin bes ber Gittel Liebmann gehörig gewesenen 1/20 Theils der Realität in Stryj sub Nro. 118 Stadt, ben unbefannten Erben ber letteren burch biefee Grift befannt gemacht, und bem fur bie liegende Dlaffe nach Gittel Liebmann beftellten Rurator Berrn Abvofaten Dr. Fruchtmann ber obige Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Bezirtegerichte.

Stryj, am 30. Dezember 1862.

Cbift. Dro. 10686. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird hiemit befannt gemacht, daß in Folge des com boben Juftig : Minifterium bewilligten Taufdes ber Amtsfige tes Berrn Advokaten Dr. Witwicki in Lemberg mit bem Umtefige bes herrn Abvofaten Dr. Natkis in Sambor, ber Berr Abvotat Dr. Pfeifer jum Generalfubfituten bes herrn Advotaten Dr. Witwicki jur Uebernahme ber Gefchafte, für

welche feine Spezialsubstituten bestimmt find, bestellt worben fei. Mus tem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 18. März 1863,